ally

N= 28.

A Chans

# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabend, den 5. April 1823.

Angekommene Fremde vom 1. April 1823.

Hr. Gutebesiger von Bielinski aus Pamiątkowo, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Actuarius Beyer aus Radlin, Hr. Landgerichts = Uffessor Klein aus Thorn, Herr Gutebesiger von Radolinski aus Surnik, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutebesiger von Vielski aus Marew, Hr. von Papinski aus Mur. Goslin, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

## Den 2. April.

Hr. Kaufmann Salomon aus Berlin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Landgerichtsrath Kruger aus Schneibemuhl, I. in Nro. 99 Wilbe.

Abgegangen.

Herr Inspector Strach nach Wilichowo.

Bekanntmachung. In den bei Moschin belegenen, zur Jacob von Kestyckischen Liquidations= Masse gehörigen Gutern Krossno und

Obwiesczenie.

W dobrach Krosno i Sowincu, pod Mosiną położonych, do massy likwidacyjney Jakoba Kęszyckiego naSowinier find mehrere Reparaturen und Bauten nothig. Die Ausschlung dersfelben foll dem Mindestfordernden überstaffen werden, und ist daher zur Licitation ein Termin auf den 19. April c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts=Assenfor Kapp in unserm Gerichts=Schloß angesetzt, wozu wir Baulustige hierdurch vorladen. Die Bedingungen und Bau=Anschläge, können in unserer Kegistratur eingesehen werden.

Posen den 8. Mart 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

leżących, niektóre reparacye i nowe budowle są potrzebne. Uskutecznienie tychże budowli i reparacyi, polecone bydź ma naymniey żądaiącemu, i tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 19. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w izbie naszey instrukcyjney, na który tych, którzy się uskutecznienia budowli tych podiąć chcą, zapozywamy. Warunki i anszlagi w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 8. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Nuftion.

Im Hause Wilhelmsstraße Nro. 169 sollen am 7. 8. und 9. d. M. Vornittags von 9 bis 1 Uhr, die zum Landgerichts= Rath Meyerschen Nachlaß gehöri en Effecten, als Meubles, Silberzeug, Betten, Kleidungsstücke, Wasche, meist= bietend verfauft werden.

Pofen den 3. April 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Aukcya.

W kamienicy pod liczbą 169. na Wilhelmoskiey ulicy w terminie dnia 7.8. i 9. m. b. zrana od godziny 9tey do godziny pierwszey rozmaite do pozostałości Ur. Mayer Radzcy Sprawiedliwości należące effekta, meble, śrebra, pościel, bielizna i suknie naywięcey daiącemu sprzedane będą.

Poznań dnia 3. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Berichtsbarkeit in ber Stadt Bromberg Friedrichs = Strafe unter Mro. 11 fruber 228 belegene, ben Topfer Miodunsfischen Erben zugehörige maffive Wohnhaus nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1893 Milr. 10 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Erben Thei= lungshalber öffentlich an den Meistbieten= ben verkauft werden, und ber einzige peremtorische Theilungs = Termin ift auf ben 20. Juni c. vor dem herrn Land= gerichterath Springer Morgens um 8: Uhr allhier angesett.

Besithfähigen Räufern wird diefer Termin mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in demfelben Termine bas Grundftud dem Meiftbietenden jugeschla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gesetzliche Grun= be dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge= fallenen Månget anzuzeigen.

rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 6. Februar 1823.

Könlyk Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod Jurysdykcya naszą zostająca w mieście Bydgoszczy na ulicy Fryderyka pod Nrem. 11. položona, do sukcessorów g rncarza Miodunskiego należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na tal. 1893 sgr. 10 oceniona została, ma bydź na żądanie sukcessorów, w celu uskutecznienia działu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem tylko ieden termin licytacyiny na dzień 20go Czerwca r. b. przed Ur. Springer Radzcą Ziemiańskim w mieyscu o godzinie 8 zrana wyznaczony został.

Zdolność kupienia postadaiących uwiadomiamy o tym terminie z tém nadmieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemuprzybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały. powedy.

W.przeciągu 4 tygodni przed tym: terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o nie-Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= dokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze: naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 6. Lutego 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański

Ebictal=Citation.

Sammtliche bekannte und unbekannte Glaubiger, welche an Die Militair-Raffe bes 2. Bataillons bes 14. Bromberger Frankfurther Landwehr = Regimente aus bem Zeitraume vom I. Januar bis ulti= mo December 1822 Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch offentlich porgeladen, folche in bem auf ben 19. April 1823 Vormittage um 9 Uhr in unferm Inftructions = Bimmer por bem herrn Landgerichterath Dannenberg anftebenben Termine anzumelben, und gehorig nachzuweisen; widrigenfalls diefel= ben ihrer Anspruche an die gedachte Raffe fur perluftig erflart, und blos an die Perfonen, mit benen fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Bromberg ben 9. December 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi' zwierzyciele, którzy do woyskowey kassy drugiego Batalionu 14go Pol ku obrany kraiowey Bydgoskiey ' Frankfortskiey za czas od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1822 roku pretensye mieć mniemaią, wzywaia się ninieyszém publicznie, aby takowe w terminie na dzień 19. Kwietnia 1823. o godzinie gtey przedpołudniem w izbie naszey instrukcyiney przed W. Dannenberg Radzcą Sądu Ziemiańskiego wyzna. czonym zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osób, z któremi w układy weszli, odesłanemi zostana.

w Bydgoszczy d. g. Grudnia 1822. Krol. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in der Stadt Bromberg unter Mro. 198 belegene, den Schlosser Jacobsonschen Erben zugehörige massive Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 681 Atlr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod Jurisdikcyą naszą zostaiąca w mieście Bydgoszcy na ulicy Podbląkowskiey pod Numerem 198 położona, do sukcessów slosarza Jana Jakobsona należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowcy na tał. 681 szel. 10 oceniona została, ma bydź na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprze-

ben Meiftbietenden verkauft werben, und Der peremtorische einzige Bietungs = Ter= min ift auf ben 17. Juni a. c. bor bem herrn Landgerichts = Uffeffor Rruger Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Besitfähigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, baß in diesem Termin bas Grundftud bem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Ge= bote nicht weiter geachtet werden foll.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 6. Februar 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dana, którym końcem tylko ieden termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 17go Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 przed Ur. Kruegerem Assessorem S. Z. w mieyscu wyzna. czony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym znadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późniewsze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzenia taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w naszey registraturze przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Die etwanigen unbefannten Raffenglaubiger des 3. Bataillons (Krotoschiner) 19. Landwehr = Regimente, welche fur die Zeit vom 1. Januar 1822 bis ultimo Decembris 1822 Unforderungen an bie Zapozew Edyktalny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany wzywa ninieyszém niewiadomych wierzycieli do kassy 3. Batalionu (Krotoszynskiego) 19. Pulku obrony kraiowey, którzy od genannte Bataillond = Raffe ju haben I. Stycznia 1822 az do ostatniego glauben, werden hierburch aufgefordert, ihre diedfälligen Ansprücke in Termino den 5. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Roquette im hiesigen Partheien=Zimmer anzumelden und nachzuweisen; widrigenfalls sie ihrer Ansprücke an die Kasse für verlustig er= Klärt und blos an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Krotoschin den 6. Januar 1823. Konigl, Preuß, Land=Gericht. Grudnia 1822 do kassy rzeczonego Batalionu pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 5go Majar. b. o godzinie 9 zrana przed W Sędzią Roquette w izbie sądowey wyznaczonym zameldowali i udowodnili: inaczey bowiem pretensyeswe utracą, i tylko do osoby tego z którym kontrakt zawarli, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn dnia 6. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiańskis.

The state of the s

Test of the special contraction of the second

#### Ebictal = Citation.

Die etwanigen unbefannten Gläubiger ber Kasse des 2. Bataillons (Dotzigsches) des 19. Landwehr Kegiments, welche für den Zeitraum vom 1. Januar 1822 bis ultimo December 1822 Anforderunzen an gedachte Kasse zu haben vermeiznen, werden vorgeladen, diese in dem auf den 5. Mai 1823 vor dem Landzerichtsrath Koquette im hiesigen Partheienzimmer angesetzten Termin anzumelden und nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden ihrer Nechte an die Kasse für verkustig erklärt, und blos an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, verwiesen werden.

Rrotoschin ben 19. December 1822,.

Ronigl. Preuß, Landgerichte.

Cytacya Edyktalna.

Królewsko Pruski Sad Ziemiańskii niżey podpisany wzywa publicznie wszystkich nieznajomych wierzycieli kassowych, którzy do kassy 2. Batalionu (Dolzig) 19. Pułku piechoty. siły zbroyney z epoki od 1. Stycznia 1822. do ostatniego Grudnia 1822. pretensye mieć mienią, aby takowe w terminie na dzień 5go Maja 1823. przed deputowanym W. Sę. dzią Roquette w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczonym zameldowali: i udowodnili. Niestawaiąci się prawa swe do kassy utraca i tylko do osoby, z która w układy weszli odesłane. mi zostaną:

Krotoszyn d. 19. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Zie+ miański. Ebictal=Citation,

Es werden alle biejenigen unbekann= ten Glanbiger, welche an die Kasse bes 7ten Sufaren=Regimente (Westpreuß.) beffen Stab zu Liffa im Großherzogthum Posen stehet, aus irgend einem rechtli= chen Grunde aus dem Rechnungs = Jahre vom 1. Januar bis ultimo December 1822 Unforderungen haben, hierdurch offentlich vorgeladen, binnen 3 Mona= ten, spåtestens in dem auf den roten Mai 1823 Vormittags um 10 Uhr an= gefetten peremtorifden Termine auf hiefi= gem Landgericht vor bem Deputirten Auscultator Rathftock entweder perfon= lich, ober durch gefetzliche Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzugeben, nachzuweisen, im Falle bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Forderungen an die gedachte Caffe pacludirt, ihnen beshalb ein ewis ges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon begjenigen, mit dem sie contrabirt haben, ober welcher bie ihnen zu leiftende Zahlung in Em= pfang genommen und fie boch nicht be= friedigt hat, werden verwiesen werden.

Fraustadt ben 9. Januar 1823. Ronigl, Preus, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy 7go Pułku huzarów (Zachodnio Pruskiego), którego sztab w Lesznie w wielkim Xięstwie Poznańskim konsystuie, z iakiegokolwiek prawnego zrzodła z roku obrachunkowego od 1go Stycznia do końca miesięca Grudnia 1822. pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszym publicznie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w dniu 10. Maja 1823. iako terminie zawitym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed delegowanym Ur. Rathstok auskultatorem, osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełno. mocników się stawili, żądanie swe podali i usprawiedliwili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kassy odsądzonemi zostana, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem będzie, i tylko do osoby tego się odeślą, z którym kontrakty czyli transakcye zawierali, lub który przypadaiącą im zapłatę odebrał, a ich iednakże nie zaspokoił.

Wschowa d. 9. Stycznia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der gesetzlichen Vorschrift zu Folge wird hierdurch offentlich bekannt gemacht,

O bwiesczenie Stósownie do przepisów prawnych podaie się do publicznéy wiadomości. daß in Gemäßheit des zwischen dem Kreisrath und Gutsbesitzer Stephan v. Unruh zu Schweinert und dessen verlobten Braut Fräulein Caroline Albertine Susanne v. Pelfowska aus Virnbaum unterm 10. d. M. abgeschlossenen gerichtlichen Bertrages unter ihnen die in hiefiger Provinz stattsindende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes kunftig ausgeschlossen bleibt.

Meseritz ben 13. Februar 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht.

że pomiędzy Ur. Stefanem Unrugiem radzcą powiatowym i dziedzicem dobr Swiniar, a oblubienicą iego Ur. Karoliną Albertyną Zuzanną Pełkowską z Miedzychoda, wspólność maiątku i dobrodku w skutku zawartego sądownie pod dniem Wgo. miesiąca i r. b. układu, wyłączoną została.

w Miedzyrzeczu d. 13. Lutego 1823. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

#### Proclama.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Posen sollen die dem Windmulsler Samuel Müller gehörigen, dier in Samter belegenen und auf 885 Athlr. taxirten Grundstücke, bestehend in einer Windmuhle, Haus, Garten und Wiese, schuldenhalber öffentlich verkauft werden.

Dazu haben wir einen Termin auf ben 30. Mai c. Vormittags um 9 Uhr auf bem Gerichts-Locale hierselbst angesfetzt, welches ben Kauflustigen bekannt gemacht wird.

Samter ben 27. Februar 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Proclama.

Z zalecenia Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu maią bydź grunta iako to wiatrak, dom mieszkalny, ogrod i łąka, do Samuela Müllera należące tu w Szamotułach połozone i na 885 Tal. ocenione, dla długów, publicznie sprzedane.

Do tego wyznaczylismy termin na dzień 30. Maia r. b. o godzinie 9tey zrana w Sądzie tuteyszym, o czym chęć kupna maiących ninieyszem

uwiadomiamy.

Szamotuły d. 27. Lutego 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

## Beilage zu Nr. 28. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

In termino ben 22. Mai c. follen im Auftrage des Königlichen Landgerichts Ju Franstadt vor dem Deputirten herrn Affessor Spieß folgende Immobilien, als:

- 1) das unter Mro. 873 hierfelbst belegene, den Lobel Pariferschen Erben gehörige, auf 724 Athlir. geschätzte Haus,
- 2) das unter Mro. 930 hierfelbst belegene, ben Rosina Häsnerschen Erben gehörige, auf 214 Attr. 1.5 fgr. ab= geschätzte Hans, und

3) das zu Jaborowo unter Nrv. 75 belegene, zum Nachlasse des Tuchmacher Benjamin Hänelt gehörige, auf 25 Rtlr. geschätze häuschen.

ersteres im Bege der nothwendigen, setztere beide im Wege der freiwilligen Subshastation, defentlich an den Meistbietensden verkauft werden, zu welchem wir Kauflustige und Besitsfähige mit dem Besmerken vorladen, daß der Meistbiestende des Zuschlags, nach erfolgter Genehmigung der competenten Behörde, gewärtig seyn kann.

Liffa ben 7. Marg 1823.

Abnigl. Preuf. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Stosownie do Kommissorium Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią bydź w terminie dnia 22. Maia r. b. przed Deputowanym Assessorem Ur. Spiess następuiące nieruchomości, iako to:

r) dom tu w Lesznie pod liczbą 873. sytuowany, successorom Loebel Pariser należący i na summę 724 Tal. otaxowany.

2) dom również tu w Lesznie pod liczbą 930. położony do pozostałości sukcessorów Rozyny Haesner należący, i na summę 214 Tal. 15 sr. gr. oszacowany, i

3) dom mały w miescie Zaborowie pod Lesznem pod liczbą 75. położony, do pozostałości Benjamina Haenelt sukiennika należący, i na summę 25 Tal. oszacowany.

ad 1mó w drodze konieczney, ad 2do et 3tio w drodze dobrowolney sub-hastacyi, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane. Ochotę kupnz maiący zechcą się w terminie oznaczonym stawic, i naywięcey daiący spodziewać się może ostatecznego przyderzenia tychże nieruchomości, za poprzedniczem zezwoleniem władzy przyzwoitey.

Leszno dnia 7. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu

## PROCLAMA.

Die nachstehenden Westpreuß. Pfandbriefe sind theils verloren, theils beschä-

|         | Extrahent.                                                                                                              | Bezeichnung | Diese                     |                                     |         |                     |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|--|--|
|         |                                                                                                                         | Namen       | Namen                     | Pfand                               | briefs= | Die 44 1 C          |  |  |
| Rummer. |                                                                                                                         | bes Guts.   | des<br>Departe=<br>ments. | Num=<br>mer. Pe=<br>trag.<br>Athle. |         | der<br>Angabe       |  |  |
| 1       | Geschwister George Bor-<br>chert und Anna Eli-<br>sabeth Grieger geb.<br>Borchert zu Ere-<br>mersborn bei Eros-<br>sen. | Szübin.     | Bromberg.                 | 253                                 | 400     | 7.8                 |  |  |
| 2       | Das Handlungshaus Lewin Hirlch Golds schmidt zu Danzig.                                                                 | 100 miles   | Marienwer<br>ber.         | 20                                  | 2       | unleser=<br>5 lich. |  |  |
|         | Rand= und Stadtgericht<br>zu Mewe in der Un=<br>na Rankowskischen<br>Nachlaß=Sache                                      | ·           | Danzig.                   | はは                                  | 8 100   | 0                   |  |  |
|         | 4 Kirche zu Smiclowo                                                                                                    | Plaut.      | Marienwei<br>der.         | 15 765 54                           | 3 5     | o verloren.         |  |  |

Die etwanigen Inhaber bieser Pfandbriese werden daher nach Vorschrift ber Gerichts-Ordnung Theil I. Tit. 51. S. 126 und 127 hierdurch aufgefordert,

in den nachsten Zinszahlungsterminen, spätestens aber den 25 sten Februar 1824., in dem Kassenzimmer des hiesigen Landschaftshauses, bei dem Gemeral = Landschafts = Syndico, Geheimen = Justiz = Nath Hecker sich zu melden, und ihre Ausprüche anzubringen, oder die gänzliche Amortisation dieser Landsschaftlichen Papiere zu gewärtigen, denn nach dem Ablause des gedachten Termins werden die obigen Pfandbriefe in den Hypothefendüchern und Landschafts = Registern gelöscht, und in deren Stelle den Extrahenten des Ausgebots neue Pfandbriefe ausgehändiget, sodann aber wird auf die obigen Pfandbriefe, wenn sie auch wieder zum Borscheine kommen sollten, von der Landschaft niemals eine Zahlung geleistet werden.

Marienwerder den 27. Februar 1823.

Konigl. Westpreuß. General-Landschafts Direction.

### Subhaftations=Patent.

Theilungs wegen foll das den Johann Botskeschen Eheleuten zu Groß-Wudzon Umts Wetelno belegene, erbpachtliche Budner Grundstuck Nro. 13., welches 24 Nuthen enthält, nehst einem Wohn-haus und Stall, in termino den 3 ten Junt c. Vormittags um 8 Uhr hier dfsfentlich verfauft werden.

Diese Immobilien sind auf 68 Athle. gerichtlich abgeschätzt, und die Tare in der Registratur allemal einzusehen.

An festen Abgaben tragt das Haus 2 Riffr. 12 ggr. jahrlich Rauchfangs= Steuer und ift ber Eigenthumer mahl= und trankpflichtig.

Koronowo den 27. Februar 1823. Königl. Prenß. Frieden & Gericht. Patent Subhastacyiny.

Celem podziału ma być Janom Voelske małżonkom należące w wielkim Wudzynie w ekonomii Wtelińskiey No. 13. położone wieczno dzierzawne zagrodnictwo o 24 Iprętach wraz z mieszkaniem i staynią w dniu 3. Czerwca br. r. godzinie 8 zrana, tutay publicznie więcey daiącemu sprzedane.

Nieruchomości te są na 68 Talarów sądownie ocenione, i może być każdego razu, taxa w registraturze przeyrzana.

Podatek stały podymny opłaca się rocznie 2 Talary 12 dgr. i obowiązany właściciel do mlewa w amtowym młynie i trunku amtowego.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations-Patent.

Im Auftrage des Königlichen Landges richts zu Bromberg, soll das zum Nach= laß des Bauer Andreas Zemmel zu Buschkowo Amts Wtelno Nro. 3 der Prästations-Tabelle belegene erhpachtlische Bauer-Gut von 2 Hufen Culmisch nebst Wohnhause, Scheune, Schaafviehund Pferdestall diffentlich im peremtonischen Termine den 3. Juni c. von 9 Uhr des Morgens ab, in der Gerichts-Stelle verkauft werden.

Die biesfallsigen Bedingungen find jeberzeit in unserer Registratur einzusehen.

Die Gebäude sind auf 108 Athle. bie Ländereien aber auf 566 Athle. 16 ggr. abgeschäft.

Die von dem Werth in Abzug gebrachte beständige Abgaben, betragen 25 Klr.

8 ggr. jährlich.

Eigenthumer hat freies Weibe= und Brennholz-Recht in ber Koniglichen Forst und zwar letteres gegen Heibe-Cinmuthe.

Der cautionsfähige Käufer hat von der auftragenden Behörde, wenn gegen das Gebot nichts zu erinnern sein wird, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Koronowo den 11. Januar 1823.

Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, będzie do pozostałości Andrzeia Zemmel w Buszkowie w Amcie Wtelińskim pod Nrem. 3. prestacyjney tabelli położone, wieczno dzierzawne gburstwo z dwóch włok Chełminskich wraz z pomieszkaniem, stodołą, owczarnią, oborą i staynią publicznie w terminie peremtorycznym 3. Czerwca b. r. od godziny gtey z rana, tu na posiedzeniu Sądowym sprzedane.

Kondycye tego się dotyczące, każdego czasu w registraturze naszey

przeyrzane być mogą.

Budynki są na 108 Talarów, a grunta na 566 Tal. 16 dobrych groszy oszacowane.

Od wartości odciągnięte zostały stałe podatki wynoszą rocznie 25

Talarów ośm dgr.

Posiedziciel ma wolne pastwisko i opał w Królewskim boru, a wpradzie ostatnie za opłatą gaiowego.

Kaucyę za sobą maiący kupuiący od władzy palecaiącey gdy przeciw podaniu nie niebędzie do nadmienienia, przysądzenia spodziewać się ma.

Koronowo d. 11. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Auftion.

Im Auftrage bes Roniglichen Landge= richts hierselbst wird ber Unterschriebene bie unten naher angezeigten Effecten gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant offentlich an den Meiftbietenden verkaufen, und zwar:

A. Im Schloffe zu Lubafz Czarni= kauer Kreises: 517

Meubeln, bestehend in Tischen, Stublen, Copha's, Spiegeln, Bettstellen, Rommoden, Spinden, Betten, Kronenleuchtern, Rupferflichen 2c.

16) am Boten April und iten Mai c.

hausgerath. beftehend in Aupfer, Binn, Meffing, Gifen, Porzellan, Fayence, Glas 2C.

- e) am 2ten Mai c. und ben folgenben Tagen
  - 1) 2Bagen, und zwar: eine lacfirte Rutiche in Febern hans gend, zwei lacfirte halbbedeckte Wagen in Federn hangend, und mehrere offene Wagen.

## Sprzedaż publiczna.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, niżey wyszczególnione effekta za gotową zaraz zapłatą w kurancie Pruskim naywięcey daiącemu, przez podpisanego sprzedane bydź maią, mianowicie:

A. w Palacu Lubaskim pod Czarnkowem.

a) am 28ten und 29ten April b. J. a) w dniach 28. i 29. Kwietnia r. b. Meble.

> Stoły, krzesła, kanapy, lustra, łużka, biorka, szafy, zegary, zwierściadła, kopersztychy etc.

b) w dniach 30. Kwietnia i 1. Maia I. b.

Sprzęty domowe.

koprowina, cyna, mosiądz, porcelana, faians, szkła i t. d.

c) w dniach 2. Maia r. b. i następuiących

I. Powozy iako to

powóz na sprzężynach lakierowany, kocze dwa lakierowane,

sprężynach i różne bryczki niepokryte. 2) Reit= und Bagenpferbe, nehmlich eine neunjährige braune Stute,

einen zehnjährigen Fuchs, 5 Schweißfuchse, ein jeder 5 Jahr alt,

6 Kullen.

Sammellammer.

4) Ein großes Fischernet.

B. In Schneibemuhl im Gaft= B. w miescie Pile w oberzy hofe jum goldnen Lowen am pod zlotym Iwem. neuen Markte:

2) am 12ten Mai c.

1) Gilberzeug, bestehend in Eg=Thee= und Bor= legelöffeln, Meffern', Gabeln, Schuffeln, einer Terrine, Leuch= tern 2c.

2) Tifche und anderes Leinenzeug. b) am 13. Mai c. und ben folgenden

Tagen enivorgo

1) einige Baffen und anderes Gerathe.

2) Bucher, bestehend in circa 1000 Banden frangoficher, lateinischer, polnischer und deutscher Sprache berschiedenen Inhalts.

Die Auftion wird an jedem ber angezeigten Tage des Morgens um g Uhr

ihren Unfang nehmen.

Schneibemuhl ben 14. Mary 823. v. Froreich, Lundgerichte-Gecretair. 2. konie cugowe i wierzcho-

iako to

klacz gniada dziewięcioletnia, - koń kasztanowaty 10 lat stary, 5 koni siwo kasztanowatych po 5 lat każdy, 6 źrebion.

3) Schweine, hammel und veredelte 3. Swinie, skopy i iagnieta polepszoney rasy.

4. Wielka sieć rybacka.

a) dnia 12. Maia

T. Srebra.

łyżki, łyżecki, duże łyżki, noże, widelce, półmiski, waza, lichtarze etc.

- 2) Bielizna stolowa i inna
- b) dnia 13. Maia r. b. i następnych
  - 1) róžna broň i inne effekta.
  - 2) około 1000 książek w ięzyku francuzkim, łacińskim, polskim i niemieckim, rozmaitey treści.

Sprzedaż ta w każdym dniu o godzinie osmey zrana zacznie się.

w Pile dnia 14. Marca 1823.

Froreich. Sekretarz Sądu Ziemiańsk.

## Getreide = Markt-Preise in der Stadt Posen.

| Getreide = Arten. |         |          |      | Mittwoch<br>ben<br>26. Mårz. |     |     | Freitag<br>ben<br>28. Mårz. |     |     | Montag<br>den<br>31. Mårz. |       |     |     |     |     |
|-------------------|---------|----------|------|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
|                   |         |          |      | 00                           | n   | bi  | ß                           | 101 | n   | 6                          | is    | b   | on  | 6   | is  |
|                   |         |          | 7. 7 | ft.                          | gr. | ft. | gr.                         | ft. | gr. | fl.                        | gr.   | ft. | gr. | ft. | gr. |
| Weißen ber        | Preuß.  | Scheffel | 3    | 9                            | 15  | 10  |                             |     |     |                            |       |     |     |     | 1   |
| Roggen            | bito.   | bito.    |      | 7                            | 24  | 8   | 8                           |     |     |                            |       |     | 1   | 1   | 200 |
| Gerste-           | bito.   | bito.    |      | 5                            | 24  | 6   | 1                           |     | 1   |                            |       |     | _   |     |     |
| Hafer             | bito.   | bito.    |      | 4                            | 24  | 5   |                             | -   | -   |                            | hard. | -   |     |     | 100 |
| Buchweißen        | bito.   | bito.    | T    | 6                            | 7 ( | 6   | 15                          | -   | 7   |                            | X     | -   |     |     | _   |
| Erbsen            | bito.   | difo.    |      | 1-                           | -   |     |                             |     | -   |                            |       |     |     |     | -   |
| Rartoffeln        | bito.   | bito.    |      | 3                            | -   | 3   | 15                          |     | -   | -                          | 1-    |     | -   |     |     |
| heu der Cei       | itner   |          |      | 5                            | 15  | 6   | -                           |     | _   |                            | _     | -   | _   | _   |     |
| Stroh -           | dito.   |          |      | 3                            |     | 3   | . 8                         |     |     |                            | -     | -   | -   | -   | -   |
| Butter ein        | Garniez |          |      | 6                            | 15  | 7   |                             | 2   |     |                            | -     | -   |     |     | _   |

Nachweisung der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Mårz 1823.

Weizender Preuß. Scheffel zu 16 Meken 1 Atl. 28 fgr. 9 pf.; Roggen 1Atl. 17 fgr. 6 pf.; Gerste 1 Atl. 9 fgr. 6 pf.; Hafer 1Atlr. 1 fgr. 9 pf.; Erbsen 1 Atlr. 25 fgr. 4 pf.; Hirfe 1 Atlr. 29 fgr. 4 pf.; Buchweißen 1 Atr. 13 fgr. 6 pf.; weisse Bohnen 3 Athlr.; Kartoffeln 12 fgr. 6 pf.; Hopfen. 21 fgr. — pf.; Rubsen 2 Athlr. 20 fgr. — pf.; Rindsleisch das Pfund Preuß. Gewicht 2 fgr. 2 pf.; Schweinesseisch 2 fgr.

4 pf.; Talg ober Unschlitt 3 sgr.- pf.; Hen der Centner 20 sgr.; Stroh 15 sgr.

-pf.; veredelte Wolle der Stein 10 Athlr.; ordinaire 8 Athlr.; Laback der Centner vom besten 4 Athr. 15 sgr.; vom gemeinen 4 Athlr.— sgr.; Flachs der Stein 2 Athlr.; Hanf 3 Athlr.; Butter das Quart 8 sgr.— pf.; Vier das Quart 8 pf.; Vrandtwein, das Quart 5 sgr. 4 pf.; Bauholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet 3 Athlr. 10 sgr.; Laubholz die Klaster 4 Athlr. 15 sgr.; Nadelholz die Klaster 4 Athlr. — sgr.; Gersten-Grüße die Meke 6 sgr. 4 pf.; Gersten-Grüße die Meke 6 sgr. 4 pf.;